# Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwochs, den 17. Mai 1826.

### Angekommene Fremde bom 11. Mai 1826.

Herr Gutsbesitzer v. Taillor aus Szezobrochowo, Hr. Kaufmann Wolfel aus Marschau, I. in Nrv. 243 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Sierakowski, Kbnigl. Preuß. Cammerherr, aus Maplity bei Danzig, I. in Nrv. 165 Wilhelms=ftraße; Hr. v. Liszewski, Lieutenant bei der Landwehr, aus Mitkowo, I. in Nrv. 217 Jesuiterstraße.

Den Inten Mai.

Herr Schauspieler Stibinsti aus Erakau, 1. in Nro. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Gutöbesither v. Chelmicki aus Wittowo, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Herr Particulier v. Lossow und Hr. Doctor Heinrichs aus Peysern, I. in Nro. 119 Walischel.

Den idten und idten Mat.

Herr Gutobesitzer v. Lakinski aus Mielzon, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. St. Blanquardt, Fürstl. Thurn = und Taxisscher Calculator, aus Krotoschin, I. in Nro. 234 Wilhelmöstraße; Hr. Conducteur Lehnert aus Schneidemuhl, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Edictal=Vorladung.

Auf den Antrag des Justiz-Commissarii Maciejowski, als gerichtlich bestellten Eurators des abwesenden Peter v. Zbijewski, Sohn des Adam v. Zbisiewski, welcher am 2ten August 1811 als Freiwilliger in das 5te Herzoglich Warschauer Infanterie-Regiment eingestreten, den 7ten Juni 1812 in das

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Maciejowskiego, sądownie ustanowionego Kuratora nieprzytomnego Piotra Zbiiewskiego, syna Adama Zbiiewskiego, który w dniu 2. Sierpnia 1811 r. iako ochotnik do 5tego regimentu infanterii Xięstwa Warszawskiego wszedł i 7. Czerwca

Lazareth abgegeben worden und feit biefer Zeit nichts von fich hat horen laffen, wird offentlich bergeftalt hiermit vorgela= ben, bag er ober bie etwa von ihm qu= ruckgelaffenen unbefannten Erben fich binnen 9 Monaten und zwar langftens in termino praejudiciali ben 16ten December c. Bormittage um 9 Uhr, por bem Landgerichts = Rath Schwurg in unferem Berichte = Schloffe entweber per= fonlich oder schriftlich oder burch einen mit gerichtlichen Zeugniffen von feinem Leben und Aufenthalte verfehenen Bevoll= machtigten melben, im Fall ihres Undbleibens aber zu gewärtigen, bag auf ben Untrag bes Extrahenten auf feine Tobederklarung, und was bem anhane ta smiere iego, i co z prawa wypagig, nach ben Gefeten erkannt und jeine Erbschaft seinen nachsten sich legitimiren= zostalość iego naybliższym iego wyben Erben zugesprochen werben wirb.

Pofen ben 16. Januar 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht. Poznań d. 16. Stycznia 1826.

1812 do lazaretu oddanym został, i od tego czasu o sobie żadnév niedał wiadomości, zapozywa się publicznie ninieyszem w ten sposób, aby on sam, lub po nim pozostali niewiado. mi sukcessorowie, w przeciągu g. miesięcy i wprawdzie naydaléy w terminie zawitym dnia 16. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Schwürz w naszym Zamku sądowym osobiście lub piśmiennie, albo też przez opatrzonego sądowemi świadectwy o iego życiu Pełnomocnika meldował, gdyż w razie niestawienia się iego spodziewać się ma, iż na wniosek Extrahendnie, wyrokiem zadeklarowane i polegitymowanym sukcessorom przysadzoną będzie.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Chictal = Citation.

Auf bem Grundftude Mro. 309 Bred= lauerftrage ber Stadt Pofen, bem Una= ffafind Szabelefi und ben Erben bes Beorge Gabelefi gehorig, haftet Rubr. III. Nro. 6. ex Decreto vom 8. October 1800. eine ginsbare Poft von 300 Rthir, fur ben ehemaligen Stadtfecretair Rorer. Nach Angabe ber Erben Deffelben ift bie Obligation vom 5. November 1798. bom borigen Stadtgerichte bier= felbft am 19. December 1798, ausgefer=

Zapozwanie Edyktalne.

Na nieruchomości pod Nro. 309 na ulicy wrocławskiey miasta Poznań do Anastazego Szabelskiego i do sukcessorów Woyciecha Szabelskiego należącey, ciąży Rubr. III. Nro. 6. z dekretu z dnia 8go. Października 1800. summa prowizyonalna 300 tal. dla byłego sekretarza mieyskiego Rorer. Podług podania sukcessorów tegoż obligacya ta z dnia 5. Listopada 1798. w byłym Sądzie mieyskim

tigt, und ber Sypotheken = Rekognitions= Schein vom 8. October 1800, verloren gegangen.

Auf Antrag berfelben follen baher gebachte Documente aufgeboten werden.

hierzu ift ein Termin auf ben Iten Juli e. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Rath Bielefeld in unferem Partheien-Zimmer angefetzt, ju welchem alle, welche als Eigenthumer, Pfanb uber Ceffionarien oder fonftige Briefd= inhaber Unsprüche an diese verloren ge= gangene Documente zu machen haben, entweder in Perfon oder burch gesetslich julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen ber Landgerichtsrath Boy, Jufig=Coms miffarius Guberian und v. Przepalfow= Bfi in Borfchlag gebracht werben, por= geladen werden, zu erscheinen, ihre Un= fpruche an ber gedachten Dbligation nachzuweisen, bei ihrem Ausbleiben aber gu gewartigen, baf fie mit ihren Un= fpruchen an die gedachte Obligation pras cludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweis gen auferlegt, auch mit ber Amortifa= tion und Lofchung biefer Poft verfahren merben wird.

Vojen den 23. Februar 1826. Kanigl, Preußisches Landgericht.

tutéyszym pod dniem 19. Grudnia 1798. w expedycyi wydana, i atest Rekognicyiny z dnia 8. Października 1800. zaginął. Na wniosek tychże rzeczone dokumenta obwieszczone bydź maią.

W tym celu wyznaczonym iest termin na dzień 1. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Bielefeld w naszéy Izbie instrukcyinéy na który wszyscy ci, którzy iako własciciele zastawnicy cessionaryusze lub posiadacze skryptów pretensye do tych zagubionych dokumentów mieć mniemaią, aby się albo osobiś. cie albo przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników, na których Sędzia i Kom. Spr. Boy, Kommiss. Spraw, Guderian i Przepałkowski proponuią się stawili, w razie nie stawienia się, zaś spodziewali, ze swemi pretensyami do rzeczonéy obligacyi wykluczeni, im wieczne milczenie nakazane zostanie, i amortyzacya dokumentów i wymazanie téy summy nastąpi.

Poznań d. 23. Lutego 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Das hierselbst unter Nro. 408 Gersberstraße belegene, auf 10748 Athlr. 17 fgr. 6 pf. abgeschäfte Courad Gasblersche Haus, für welches am letzten Termine 5610 Athlr. geboten worden, Patent Subhastacyiny.

Kamienica Konrada Gablera w Poznaniu pod liczbą 408 na Garbarach położona, na 10,748 Tal. 17 sgr. 6 fen. otaxowana, za którą w ostatnim terminie 5610 tal. podano, powtóre

foll anberweit im peremtorischen Termine ben 27ten Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts= Rath Culemann in unserem Partheien= Zimmer meistbietend verkauft werden.

Raufinstige Besitzfähige werden hiermit eingeladen, sich im Termine' personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist = und Bestbietenden zu gewärtigen.

Die Raufbedingungen und Tape fonnen in unserer Registratur eingefehen

werben.

Wer bieten will, muß zuvor 300 Athlr. Caution erlegen.

Posen ben 20. Upril 1826. Konigl, Preuß. Landgericht. nie w terminie d nia 27. Czerwca r. b. o godzinie gtey zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszey izbie instrukcyjney więcey daiącemu przedaną bydź ma.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się w terminie tym albo osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki przedaży i taxa w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogg.

Kto chce licytować, winien będzie złożyć kaucyą 300 Tal.

Poznań d. 20. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

In bem Hypothefen Buche von dem im Großherzogthum Posen und dessen Bomster Kreise gelegenen Kitter = Gute Godcieszyn stehen Rubr. III. Mro. 2 1108 Athlr. 8 ggr. für den Johann Repomucen von Masowski eingetragen, weshalb dem Anton v. Rudnicki von dem Franz v. Koczorowski im Grod zu Posen den 25. Juni 1791. die Eviction versschrieben ist, und welche auf die Anmels Zapozew Edyktalny.

W księdze hipotecznéy dóbr szlacheckich Gościeszyna w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem Powiecie Babimostkim położonych, zahipotekowane są dla Ur. Jana Nepomucena Mąkowskiego w Rubr. III. Nro. 2. 1108 Tal. 8 dgr. Ur. Franciszek Koczorowski zapisał w téy mierze Ur. Antoniemu Rudnickiemu od którego sumnę rzeczoną przeiął, ewikcyą w grodzie Poznańskim dnia

bung bes gedachten Anton v. Rudnicki in dem Protofolle vom 17. December 1796 per Decretum vom 5. Mai 1800 eins getragen sind. Der Johann v. Makowski hat die ihm hiernach gebührende Forsberung von 1108 Athlr. 8 ggr. von dem Eigenthümer des verpfändeten Guts bezahlt erhalten und darüber unterm 27. Juni v. J. rechtsgültig quittirt.

Der Anton v. Rudnidi aber, welchem Eviction geleiftet ift, hat fich berfelben noch nicht begeben. Da nun ber Aufenthaltsort bes Unten b Rubnidi nicht befannt ift, fo laden wir benfelben ober beffen Erben, Geffionarien ober bie fonft in feine Rechte getreten find, auf ben Untrag bes jegigen Gigenthumers von Gosciefzon biermit bor, in bem am 8. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath herrn Lowe in unferem Partheien-Bimmer angefetten Termine perfonlich oder burch einen ge= fetilich zuläffigen Bevollmachtigten, wo= du die hiefigen Juftig = Commiffarien von Bronsti und Sunte vorgeschlagen wer= ben, zu erscheinen, und bie etwanigen Unspruche geltend zu machen, wibrigen= falls fie bamit werden praclubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und die Loschung jenes Ingroffats ohne weiteres verfügt werden wirb.

Meferit ben 13. Februar 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

25. Czeruca 1791 r. która na mocy Dekretu zdnia 5. Maja 1800 r. wskutek zamellowania wspomnionego Ur. Antoniego Rudnickiego do protokulu z dnia 17. Grudnia 1796. intabulowana została. Ur. Jan Nepomucen Malowski odebrawszy należącą mu się summę Talarów 1108 dgr. 8 od dziedzica dobr zastawionych, pokwitował go pod dniem 27. Czerwca r. z. prawomocnie, lecz Ur. Antoni Rudnicki któremu ewikcyą ręczono, ieszcze iéy się niezrzekł. Gdy zaś mieysce pobytu Ur. Antoniego Rudnickiego nie jest wiadome, przeto na wniosek teraźnieyszego dziedzica dobr Gościeszyna, zapozywamy go ninieyszem, iego spadkobierców, cessyonaryuszy lub tych, którzy w prawa iego wstapili, aby się w terminie na dzień 8. Czerwca r. b. o godzinie gtéy zrana przed Delegowanym Konsyliarzem Loewe wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Wrońskiego i Hünke przedstawiamy, w izbie naszey stron stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostana i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie, a wskutku tego wymazanie rzeczonego intabulatu zaleci się.

Międzyrzecz d. 13. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

all them will tain! a many thirty of the second distance

Subhaftatione = Potent.

Das in ber Stadt Chobiefen unter Dro. 35 belegene, bem Rres = Steuer= Sinnehmer Clar jugebbrige Dans nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Sare auf 990 Rthir. 10 fgr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Schulden halber öffintlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und ber Bietungs-Termin ift auf ben 5 ten Junius c. bor bem Landgerichterath Kriger Morgens um 8 Uhr allhier ange= Befitfåhigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht befannt ges macht, bag bas Grunbfice bem Meift= bietenben zugeschlagen, und auf bie etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden joll, in fofern nicht gesetliche Grunde bies nothwendia machen. Uebrigens feht bis 4 Wochen por bem Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorge= fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden,

Schneidemuhl ben 9. Februar 1826.

Ronigl. Preußisch. Landgericht.

on the rest of the second

of the average property and the second

. Take to the back and the A

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Chodzieżu pod Nro. 35. położone do kassyera powiatowego Klar należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 990 Tal. 10 śgr. iest ocenione, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydźma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 5. Czerwca 1826. zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie zaydą przeszkody. Do 4 tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Pile dnia 9. Lutego 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

410011

ne by de moga.

Berpachtung. Werne

Das im Mogilnver Kreise belegene, bem Joseph v. Roscielsti gehörige Gut Slowikowo nebst Zubehör soll auf den Antrag der Realgläubiger auf drei nach einander folgende Jahre, nämlich von Johannis c. bis dahin 1829. an den Meistbietenden verpachtet werden.

Bu diesem Behuf haben wir einen Termin auf ben 24. Juni c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten, Herrn Landgerichts-Rath v. Chelmicki hieselbst angesetht, zu welchem Pachtlustige hierdurch vorgeladen werden.

Die Pachtbebingungen konnen in mitferer Regiftratur eingefehen werden.

delistent w drierawe wy horozoe

Tyan koricem myznaczone iest tek

erana o godzfole o praca i i mestasi vestas As Antonomon vestas sir in pe

ayere, a, as kidzy ched anagrydd

Gnesen den 10. April 1826. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Zadzierzawienie.

Wieś Słowikowo z przynależytościami w Powiecie Mogilinskim położona, Ur. Józefa Kościelskiegó własna, ma bydź na wniosek wierzyceli na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829 roku naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczona.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 24. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Chełmickim tu w mieyscu, na który chęć mających dzierzawienia ninieyszem zapozywamy.

Warunki wypuszczenia mogą bydź w Registraturze naszcy przeyrzane.

Gniezno d. 10. Kwietnia 1826. Król. Pnuski Sąd Ziemiański.

Skeppling, Kern Muchaline, nighton facelly (146,190 angelegt reselve), gu nicky skeppling, act too time to

# eleren Bekanntmachung.

Das im Gnesener Kreise belegene, ben Peter v. Rokossowskischen Erben gehörige Gut Obrowas soll anderweit auf drei Jahre von St. Johanni 1826. bis dahin 1829. an den Meistbictenden verpachtet werden. Es ist hierzu ein Termin auf den 17. Juni c. vor dem Deputirten, Herrn Affessor Ribbentrop, Morgens 9

Obwieszczenie.

will shake the tree market the state of the

Wieś Odrowąż w Powiecie Gnieznińskim położona do Sukcessorów Piotrą Rokossowskiego należąca, ma bydź w dalszą dzierzawę na trzy lata od S. Jana 1826 aż do tegoż czasu 1829 drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 17. Czerwca r.b. zrana o godzinie 9. przed DeputowaUhr hiefelbst angesetzt, zu welchem Nacht= lustige hierdurch vorgeladen werden.

Die Pachtbedingungen find in unferer

Registratur einzusehen.

Gnefen ben 17. April 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

nym W. Sędzią Ribbentrop tu w mieyscu, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy.

Warunki zaś wypuszczenia mogą bydź przeyrzane w Registraturze

naszey.

Gniezno d. 17. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Verpachtung.

Das im Mogilnver Kreise belegene, bem Abam Siwinski zugehörige Schulzen= Gut Vieslin soll auf brei Jahre, nämlich von Johanni 1826. bis bahin 1829. bz= fentlich an ben Meistbietenben verpachtet werben.

Hierzu ist ein Termin auf ben 16. Juni c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten, herrn Auskultator v. Reyfowski, hieselbst angesetzt worden, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnesen ben 17. April 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Wydzierzawienie.

Sołectwo w Bieslinie w Powiecie Mogilinskim położone, Adama Siwinskiego własne, ma bydź na trzy lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829 drogą licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczonem.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 16. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9, przed Ur. Reykowskim Auskultatorem w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia z tą zapozywa się wzmianką, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 17. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Erfte Beilage zu Mro. 39. des Posener Intelligeng-Blatts.

Befanntmachung.

Die zu bem Michalina v. Radziminefa= ichen Rachlaffe geborigen, ju Johanni pachtlos werdenden Guter, als:

2) Stołeczin, b) Grabofzewo,

Mongrowißer c) Dziewierzewo, Rreifes,

d) Rufiec,

e) Podolin,

f) Szczepice, Schubiner Rreifes, follen anderweit auf drei Jahre von Jo= hanni c. bis bahin 1829, an ben Deiff= bietenden verpachtet merden. Es ift bieju ein Termin auf ben 15. Juni c. Morgens 9 Uhr vor bem Deputirten, herrn Landgerichte = Rath v. Chelmickt hiefelbst angesett, zu welchem Pachtlufti= ge mit bem Bemerfen vorgelaben werden, daß die Pachtbedingungen in unferer Regiftratur einzuschen find:

Gnejen ben 17. April 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwiesczenie.

and the transmitted from the hope of the

Dobra Stolężyn, Graboszewo. Dziewierzewo, Rusiec, Podolin w Powiecie Wągrowieckim, Szczepice zaś w Powiecie Szubinskim położone, do pozostalości niegdy Michaliny Radziminskiey należące, a których dzierzawa z dniem S. Jana r. b. kończy się, ma bydź w dalszą dzierzawę na trzy lata od S. Jana r. b. aż do tegož czasu 1829 r. droga publiczney I cytacyi naywięcey daiącemu wypuszczone.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Chełmickim, na który chęć maiących dzierzawienia z tą wzmianką zapozywamy, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Gniezno d. 17. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Mongrowiecer Rieife beles gene Gut Gorgewo nebst Peninentiis w Powiecie Wagrowieckim polożona

#### OBWIESZCZENIE.

Wieś Gorzewo z przyległościami

foll von Seiten bes unterzeichneten Lands gerichts, im Wege der bffentlichen Lieistation an den Meistbietenden auf drei Jahre von Johanni d. J. bis dahin 1829 verpachtet werden.

Bu biesem Behuf haben wir einen Termin auf ben 9. Juni c. vor bem Landgerichts = Nath Jentsch in unserem Sigungs = Saale anberaumt, und laben zu felbigem Pachtluftige hiermit vor.

Die Pacht = Bedingungen werden im Termine befannt gemacht werden.

be a great of bound got supported

A PROPERTY OF THE COURT OF A PARTY OF THE PA

But We will bis into Value 2 to year 2

Onefen den 29. April 1826.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

ma bydź z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego drogą publiczney licytacyi od S. Janar. b. aż do tegoż czasu 1829 roku naywięcey datącemu w dzierzawę wypuszczona.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 9. Czerwca r. b. przed Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch w sali posiedzeń Sądu naszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy.

Warunki wypuszczenia w terminie będą obwiesczone.

Gniezno d. 29. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

# Bekanntmachung.

internal delen in the Lacester

Die im Wongrowiecer Areise belegenen, den Jacob von Radzimindlischen Erben gehbrigen Guter Czeszewo und Grezint, sollen anderweif auf den Jahre bon Johanni 1826 bis dahin 1829 an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hierzu stehet ein Ternin auf ben 9. Juni c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Ober = Landgerichtes Affessor von zur Mahlen hierselbst au, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemersten vorgeladem werden, daß sie die

# Obwieszczenie.

Paragraph of a state from a single field

The state of the s

Dobra Czeszewo i Gręziny w Powiecie Wągrowieckim położone Sukcessorom niegdy Jakuba Radzimińskiego własne, maią bydź w dalszą dzierzawę od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829 naywięcey daiącemu wypuszczone.

Tym końcem wyznaczony iest termin do licytacyi na dzień 9ty Czerwcar. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Nadziemiańskiego W. Zur Mühlen tu w mieyscu odbyć się mający, na który chęć mających dzierzawienia z tém zapozywa się nadmienie-

Pachtbedingungen in unserer Registratur einsehen fonnen.

Gnesen ben 17. April 1826. Ronigl, Preuß. Landgericht.

niem, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 17. Kwietnia 1826. Król- Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

the and the store, We store the

tions. The first A. C. point Control of the Control

Das zur v. Gzowöfischen Liquidations, Masse gehörige, im Mogilner Kreise bezlegene abeliche Gut Myslatsowo, soll auf den Antrag der Gläubiger anderweit auf drei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni 1826 bis dahin 1829 verpachtet werden.

Wir haben bazu einen Termin auf ben 23. Juni c. früh um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Schneider in unferem Gerichts-Saale anderaumt, und laben zu demfelben Pachtlustige hierdurch ein. Die Pachtbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 16. Marg 1826.

(diametricionio)

Land to be dear for I Carle

Konigl. Preußisches Landgericht.

#### Obwieszczenie.

the state of the s

1.04、代件2数3000 的特别的是1999多种的

Wieś szlachecka Myslątkowo w Powiecie Mogilinskim położona, do massy likwidacyjney, niegdy Gzowskiego należąca, na domaganie się wierzycieli, na 3 po sobie następuiące lata, od Śgo Jana 1826 aż do tegoż czasu 1829 w dalszą dzierzawe wypuszczoną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym S hneider, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy.

Warunki wypuszczenia przeyrzane bydź mogą w Registraturze naszey.

Gniezno d. 16. Marca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

FOR THE PARTY OF THE PARTY OF

described and Lagran described Medical for a described by the confidence of the conf

Subhastations=Patent.

Auf ben Untrag ber Realglaubiger, ber unter unferer Gerichtsbarfeit im Gne= fener Rreife belegenen, ben Leignerschen Erben zugehörigen Glashutte oder Suta= Powidz, wozu bas attinens Bonifowo. Bonifowto, Suta-Berder nebft der Glas-Fabrifation und mehrere gunftige, burch ein Privilegium vom Jahre 1760. begrundete Prorogationen gehoren, und welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 18,702 Rthir. 10 fgr. gewürdigt worben ift, haben wir einen nochmaligen Licitatione-Termin jum offentlichen Bertauf berfelben auf ben ioten Junic. Bormittage um g Uhr vor bem Depufirten herrn Landgerichte Uffeffor Rib= bentrop in unferem Partheien = Bimmer anberaumt, und laden Raufluftige und Befigfahige ein, in bemfelben zu erfcheis nen, ihre Gebote abzugeben, und ber meitern Verhandlung zu gewärtigen.

Inefen den 18. Mars 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedarzy dobr Huta Powidzka zwaney, pod iuris. dykcyą naszą w powiecie Gnieźnieńskim sytuowanych, Sukcessorów Leyxnerów własnych, do których iako attinens Bonikowo, Bonikowko Huta i Ostrow z fabryką szkła i inne dobrodzieystwa przywileiem z roku 1760. udowodnione prorogatywy, należą; a które podług sądowey taxy na 18,702 talarów 10 sgr. są oszacowane, na wniosek realnych Wierzycieli wyznaczyliśmy ieszcze ieden termin licytacyiny na dzień 10. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Delegowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Wielm, Ribbentrop w sali Sądu naszego; na który chęć maiących nabycia zdolnych posiadania zapozywamy, aby na takowym stawiwszy się swe plus licitum podali, i dalszego postępowania oczekiwali.

Gniezno d. 18. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Gemäß S. 422. Tit. I. Theil II. bes Allgem. Landrechts wird zur öffentlichen Reuntniß gebracht, bag zwischen ber noch

Obwieszczenie, Stósownie do §. 422. Tyt. I. Części II. Powszechnego Prawa Kraiowego podzie się do publiczney wiadomości minorennen Emilie Pelagle von Roczoroweka zu Mikoszek, Kostener Kreises, und
ihrem Ehemanne, dem Gutebestiger Un; selm v. Chlapowski auf Bonikowo destelben Kreises, in dem am 10. Juni 1824. errichteten Ehevertrage die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes mit Genehmigung des obervormundschaftlichen Gerichts ausgeschlossen worden ist.

Frauftadt den 27. April 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

publiczney, iż pomiędzy W. Emilią Pelagią Koczorowską z Mikoszek Powiatu Kościanskiego ieszcze nieletnią i iey malżonkiem Wnym Anzelmem Chłapowskim z Bonikowa tegoż Powiatu wedle zawartego na dniu 10. Czerwca 1824 roku kontraktu przedślubnego, wspólność maiątku i dorobku z potwierdzeniem władzy nadopiekuńczey wyłączoną została.

Wschowa d. 27. Kwiemia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Machdem die majorenn gewordene Johanna Friederike Stein aus Reissen, jest verehelichte Schöneich und beren Schemann Farber Carl Schöneich zu Pinsne, nach der gerichtlichen Nerhandlung dem 16. März 1826. die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen haben, so wird folches von dem unterzeichneten Kömiglichen Landgericht mit Bezug auf den §. 422 Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Kandrechts hiermit zur Kenntniß des Pusklieums gebracht.

Frauftabt ben 30. Marg 1826. Rouigl. Preug. Landgericht. Obwieszczenie.

Gdy do lat pełnoletności doszła Joznna Fryderyka Stein z Rydzyny, teraz zamężna Schoeneich i małżonek téyże Karól Schoeneich farbierz w Pniewach, według sądowey czynności z dnia 16. Marca 1826. roku wspólność maiątku wyłączyli, więc to podpisany Królewski Sąd Ziemiański z odwołaniem się na przepis §. 422. Tyt. I. Cz. II. Pow. Prawa Kraiowego ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 30. Marca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es soll bas, bem Kammerheren von Mankowski gehörige, im Birnbaumer Areise gelegene Gut Wituchowo nebst Zubehör, anderweit auf ein Jahr von Joshannis 1826. bis Johannis 1827, bffeutlich an den Meistbietenden, im dem am 10. Juni d. J. Bormittags um 11 Uhr vor dem Landgerichts-Affessor Herrn v. d. Golz hier anstehenden Termine verpachtet werden, wozu wir Pachtlussige einladen.

Die Bebingungen werden im Termine bekannt gemacht. Jeder Mitbietende muß 300 Athle. Caution stellen.

Meserit ben 10. April 1826.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Dobra Wituchowo z przyległościami w powiecie Międzychodzkim leżące, W. Szambelanowi Mańkowskiemu należące, znowu na rok ieden od S. Jana r. b. až do S. Jana 1827. r. publicznie naywięcey daiącemu, w terminie na dzień 10. Czerwca r. b. o godzinie 11. zrana tu w Międzyrzeczu przed Delegowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego v. d. Golz wyznaczonym, w dzierzawe puszczone będą. Ochote dzierzawienia maiących wzywamy nań ninieyszém. Warunki w terminie oznaymione będą. Każdy licytant 300 Tal. kaucyi złożyć musi.

Międzyrzecz d. 10. Kwietnia 1826. Król: Pruski Sąd Ziemiański

Bekanntmachung.

Das in ber Sfabt Schwerin a. b. W. Birnbaumer Kreises, sub Nro. 310. bezegene, auf 647 Thir. gerichtlich abgezschäfte, bem Bürger und Stadtwachtzmeister Johann Christoph Frihlich gehözeige Wohnhaus nebst Zubehbr; soll Schulzbenhalber öffentlich an den Meistbietenzben verkauft werden, wozu ein peremtozischer Termin auf den 5, Juli c.

Obwieszczenie.

The state of the s

Domostwo Jana Krysztofa Froelich obywatela i Wachmistrza mieyskiego w Skwierzynie nad Wartą w Powiecie Międzychodzkim pod Nro. 310 leżące, sądownie na 647 Tal. ocenione, publicznie naywięcey daiącemu, z przyczyny długów, wraz z przyległościami przedane bydź ma.

Termin zawity licytacyiny w tym celu wyznaczony przypada na dzień Vormittage um 9 Uhr in unferm Parstheienzimmer anfieht.

Meferit ben 20. Mary 1826.

Ronigl, Preußisch. Landgericht.

5 ty Lipca r. b. godzinie 9téy zrana. Odbywać się będzie w Izbie naszey stron.

Międzyrzecz d. 20. Marca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiań ski.

Bekanntmachung.

Das in der Kreis-Stadt Bomst am Markte unter der Nro. 23 belegene, dem Burger Stanislaus Kuriewski gehörige, nach einer gerichtlichen Tape auf 940 Mthlr. abgeschähte Wohnhaus nebst dazu gehörigen Wiesen und Acktern, soll Schulden halber öffentlich verkauft werden. Dazu sieht ein peremtorischer Biestungs-Termin auf den 21. Juni d. J. hier an, wozu Kaussussige eingeladen werden.

Meferif ben 27. Februar 1826. Koniglich Preuf. Landgericht.

greets, Content on the State of the

water and confined to pay and as

word in the companied of the post

Obwieszczenie.

Domostwo Stanisława Kuriewskiego obywatela, w mieście powiatowem Babimoście na rynku pod Nro. 23. stoiące, sądownie z przynależącemi do niego łąkami i rolami, na Talarów 940 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu tu w Międzyszeczu, w terminie peremtorycznym na dzień 21. Czerwca r. b. wyznaczonym, na który ochotę kupienia maiących ninieyszem wzywamy, z przyczyny długów, sprzedane będzie.

Międzyrzeczdnia 27. Lutego 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

nul and there's squired in Lexical

Bekanntmachung.

Die bei dem Dorfe Wierzebaum, Hienbaumer Kreises belegene, bem Muls ler Carl Friedrich Reinike gehörige oberschlächtige Wassermühle nebst Land und Wiesen, welche auf 600 Athle, gericht-

Obwieszczenie.

abive the Language Line on

Młyn nadsięwodny, pod Wierzbnem w Powiecie Międzychodzkim leżący, młynarzowi Karólowi Frederykowi Reinike należący i wraz z rołą i łąkami na talarów 600 sądownie lich gewürdigt, soll im Wege ber noth= wendigen Subhastation an den Meistbie= tenden verkauft werden. Der Bietungstermin steht hier am 21ten Juli c. an, zu welchem Kauflustige hierdurch vorgeladen werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur

täglich eingesehen werden.

Meferit ben 3. April 1826.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Bekanntmadung.

Das hierselbst sub Nro. 176. belegene, aus einer Baustelle nehst Hofraum
bestehenbe, dem Sattlermeister Preuß zugehörige und nach der gerichtlichen Taxe
auf 81 Thir. gewürdigte Grundstück, soll wegen rückständiger Abgaben öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es steht hierzu ein neuer Termin hier am 7. Juni C. Bormittage um 9. Ubr an.

Dies wird dem Rauflustigen mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß der Meistbietende das Grundstuck binnen Jahresfrist bebauen muß, und dafür die Feuer = Versicherungs = Summe vom 399. Thalern erhalt.

Meserig ben 10. April 1826. Königli Preuß. Landgericht. oceniony, drogą konieczney subhastacyi przedanym bydź ma.

Termin licytacyiny przypada na dzień 21. Lipca r. b. odbędzie się tu w Międzyrzeczu. Ochotę kupienia go maiących wzywamy nań ninieyszem.

Taxe codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzec d. 3. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Grunt siodlarza Preussa tu w Międzyrzeczu pod No. 176 leżący, z placu do zabudowania i podworza składający się, a podług taxy sądowey na talarów 81 oceniony, publicznie naywięcey dającemu przedany bydźma.

W celu tym wyznaczony został nowy termin na dzień 7. Czerwca r.b. o godzinie gtey zrana tu w Międzyrzeczu.

O czem ochotę kupienia maiących z tem nadmienieniem uwiadomiamy, że naywięcey ofiaruiący plac ten, w przeciągu roku pobudować musi, lecz zato z kassy ogniowey summę bonifikacyjną Tal. 399 wynoszącą dostanie.

Międzyrzecz d. 10. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Verpachtung.

error-region year to Lawrence

Die von und sequestrirte, bis Johannis c. dem Grafen v. Mpeizlöst verpach, tet gewesene, im Krotoschiner Kreise belegene Herrschaft Pogorzelle, soll von genanntem Termin ab, auf brei nach einander folgende Jahre, bffentlich an den Meistbietenden anderweit verpachtet werden.

Wir haben hierzu vor dem Herrn Landgerichts = Nath Boretins einen Biestungs = Termin auf den 6. Junius c. anberaumt, und laden zahlungsfähige Pachtlustige ein, sich in diesem Termine Vormittags um 10 Uhr auf dem Landsgerichte einzusinden.

Der Anschlag und die Bedingungen

werden im Termin eröffnet werben.

on case 112 in a

Rrotofdin den 15. Upril 1826. Konigl. Preuf. Landgericht. Wydzierzawienie.

Maietność Pogorzelska, przez nas sekwestrowana, aż do Śgo Jana r. b. W. Mycielskiemu Hrabiemu wydzierzawiona, w Powiecie Krotoszynskim položona, od czasu rzeczonego na 3 po sobie nastepuiace lata publicznie naywięcey daiącemu w dalszą dzierzawe wypuszczona bydź ma. Wyznaczywszy tem końcem termin na dzień 6. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sedzia Boretius, wzywamy chęć dzierzawienia maiacych, aby sie w terminie tym o godzinie 10. zrana w Sądzie tuteyszym stawili. Anszlag i warunki dzierzawne w terminie ogłoszone zostana.

Krotoszyn d. 15. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal=Borlabung. Alle diejenige, welche an die Cassen nachfolgend benannter zum diesseitigen Arntee=Corps gehörenden Truppentheile, Lazareth = und Garnison = Berwaltungs= Anstalten, als:

1) bes 2ten Bataillons 19ten Landwehr= Regiments zu Dolzig, Zapozew Edyktalny.

THE THE PART OF THE PARTY OF THE

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany, zapozywa ninieyszem wszystkich tych, którzy do kass następnie wymienionych, iako to:

- 1) drugiego Batalionu 19, Pułku Obrony kraiowey w Dolsku,
- 2) trzeciego Batalionu 19. Pułku

2) bes 3ten Bataillond Toten Landwebrs Regimente zu Krotoschin,

3) ber Magistrate,

a) zu Krotofdin, aus beren Gar= b) zu Rempen, nison = Verwal=

c) zu Difrowo und

tung, d) zu Rozmin,

aus dem Zeitraume bom iften Januar 1825 bis Ende December beffelben Jah= res aus irgend einem Grunde Anforde= rung ju haben glauben, werden hierdurch vorgeladen, Diefelbe in dem auf den 30. Juni c. vor dem herrn Landgerichts= Rath Lenz angeseiten Termine Bormittage um 10 Uhr auf dem Landgericht personlich ober burch einen gufaffigen Bevollmächtigten geltend zu machen, widrigenfalls fie nur an Diejenige werden verwiesen werden, mit welchen fie con= trabirt baben.

Krotofchin ben 2. Februar 1826. Ronigl, Preug. Landgericht. Obrony kraiowey w Krotoszy. nie.

3) Magistratów

a. w Krososzynie z zarząb. w Kempnie dzenia garc. w Ostrowie nizonowed. w Koźminie

za czas od pierwszego Stycznia 1825 aż do końca miesiąca Grudnia tegoż roku, iakiekolwiek pretensye mieć sadza, aby takowe w terminie na dzień 30. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz o godzinie 10tey zrana tu w mieyscu sadowem osobiście, lub przez Pelnomocnika prawnie dopuszczalnego zameldowali i udowodnili; w razie przeciwnym do tych tylko z któremi kontraktowali odesłanemi zostana.

Krotoszyn d. 2. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die in der Stadt Rogmin unter Mro. 115 belegenen, den Mathias Jaworsfi= schen Cheleuten gehörigen, auf 175 Rtlr. gerichtlich abgeschätten Grundfluce, aus einem holzernen Wohnhause und funf verichiedenen Studen Uder von refp. 4, 5, 9, 9 und 15 Beeten befte= bend, follen auf den Untrag ber Glaubi= ger Schulden halber öffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości w mieście Koźminie pod Nro. 115. położone, do malżonków Jaworskich należące, na Tal. 175 sadownie ocenione a składaiące się z domu drewnianego i pięciu różnych kawałków roli 4, 5, 9, 9 115 zagonów obeymujących, na wniosek kredytorów z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Besitzschige Kauflustige werben baher eingeladen, sich in dem auf den 19ten Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Kammer-Gerichts-Affessor Schrötzter auf dem hiesigen Gerichts Locale ans beraumten peremtorischen Bietungs-Termin einzusinden und ihre Gebote abzuzgeben.

Die Taxe kann in unferer Regiffratur

eingesehen werden.

Krotofchin ben 9. Marg 1826. Königl. Preußisch es Landgericht. Wzywamy przeto chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie zawitym dnia 19. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Assessorem Schroetterw mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczonym stawili ilicyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 9. Marca 1826. Król, Pruski Sąd Ziem.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzeszowschen Kreise in der Stadt Kempen unter Nro. 74 belegene, dem Absvocaten Rodewald zugehörige dreistockige Wohnhaus am Markte nehst gepflaskerten Hofraum, Stallungen und Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2071 Athlr. 15 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Glänbiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs Termine sind auf

den 28. Juni,
ben 5. September,
und der peremtorische Termin auf
den 28. November c.,
vor dem Herrn Landgerichtsrath Höppe

Patent subhastacyiny.

Domostwo o trzech piętrach pod jurysdykcyą naszą, w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 74 położone, do Ur. Rodewald Adwokata należące wraz z podwórzem brukowanem, staynią i przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 2071 śgr. 15 fen. 6 iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 28. Czerwca,
dzień 5. Września,
termin zaś peremtoryczny na
dzień 28. Listopada r. b.,
zrana o godzinie 9. przed Deputo-

Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfabigen Raufern werden biefe Termine hierdurch befannt gemacht.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Zaxe kann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Krotofchin den 2. Marg 1826.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

wanym Wnym Sędzią Hoeppe tu w mieyscu wyznaczone żostały, o których terminach zdolność kupienia maiących ninieyszém uwiadomiamy.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydz może.

Krotoszyn d. 2. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

In bem Hypotheken = Buche bes Guts Jerniki, find unter Rubr. II. Nro. 3. für das Nonnen = Kloster St. Clara, jest die Krankenanstalt der grauen Schwessern in Posen, 300 Athlir. als ein zu  $3\frac{1}{2}$  proCent verzinsbares onus prepetuum eingetragen. Der hierüber ausgesertigte Hypotheken = Necognitions = Schein des Landgerichts zu Vromberg vom 31ten Mai 1824 ist verloren gegangen.

Es werden baher alle diejenigen, welsche an das gedachte Instrument als Eigenthümer ic. Anspruch zu haben vermeinen, zu dem auf den i. Julius c. ansichenden Termine vor dem Landgerichts Meferendarius Herrn Rlossowski unter der Warnung vorgeladen, daß der gedachte Hypotheken = Recognitions-Gehein amortisiet und an dessen Stelle

Obwieszczenie.

W księdze hypoteczney dóbr Zerniki pod Rubr. II. Nro. 3. iest zapisanych dla klasztoru Panien St. Klary na teraz Instytutu siostrmiłosiernych w Poznaniu 300 Talarów iako onus perpetuum 3½ prowizye przynoszące. Udzielony w tey mierze przez Sąd Ziemiański w Bydgoszczy pod dniem 31. Maia 1824. wykaz hypoteczny iest zgubiony i niemoże bydź wynalezionym.

Wzywamy więc wszystkich tych, którzy do dokumentu wspomnionego iako właściciele etc. iakie prawo mieć mniemaią, aby wterminie na dzień t. Lipca r. b. przed Delegowanym Referendaryuszem Kłossowskim wyznaczonym stawili, i prawo swe wykazali, gdyż inaczey ber Krankenanstalt ber grauen Schwe= siern ein anderer ausgefertigt werben wird.

Onefen ben 16. Februar 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

zgubiony wykaz hypoteczny amortyzowanym i w mieysce tegoż Instytutowi siostr miłosiernych nowa rekognicya wygotowaną zostanie.

Gniezno dnia 16. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Das im Ostrzeszower Kreife in ber Stadt Rempen unter Nro. 27 belegene, dem Schene Selbstmann zugehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnstause nebst Stallung und Vrennerei, welches nach der gerichtlichen Tare auf 7787 Athlr. 6 fgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der Subhastation deffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Da sich in dem am 15. Februar c. angestandenen Licitations = Termin kein Kanflustiger gemeldet hat, so haben wir zum Berkauf des Grundssücks einen neuen Licitations = Termin auf den 26. Juni 1826 in loco Kempen vor dem Königl. Friedens = Gericht daselbst angesetzt, zu welchem wir Kaussussige, welche besitzund zahlungssähig sind, hierdurch vorsladen.

Rrotofchin ben 16. Marg 1826. Königt, Preuß. Landgericht.

### Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Ostrzeszowskim w mieście Kempnie pod Nro. 27 położona, do Scheye Selbstmann należąca, a składaiąca się z domostwa wraz z staynią i goralnią, która podług taxy sądowey na 7787 Tal. 6 śgr. ocenioną została, w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Gdy się w terminie dnia 15. Lutego r. b. odbytym, żaden chęć kupna maiący niezgłosił, przeto końcem sprzedaży nieruchomości teyże nowy termin licytacyjny na dzień 26go Gzerwca 1826 r. w mieyscu Kempnie wyznaczyliśmy, do którego chęć kupna i zdolność posiadania maiących ninieyszem zapozywamy.

Krotoszyn d. 16. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediftal = Vorladung.

Auf ben Antrag der Königlichen Intendantur des fünften Armee = Corps zu Posen, werden alle unbekannten Kassen-Gläubiger der nachfolgend genannten Truppentheile, Lazareth = und Garnison= Berwaltungs-Anstalten, als:

- 1) der 1oten Invaliden-Rompagnie zu Bentschen,
- 2) des Landwehr = Bataillons (Rarge= fchen) des 33ten Infanterie = Regi= meuts (iten Referve=Regiments,)
- 3) des Magifirats aus deren Gar4) des Magifirats nifon = Bermal-

4) des Magistrats | tung,

hierdurch vorgeladen, in bem gur Un= melbung etwaniger Unfpruche, aus bem Beitraume vom 1. Januar bis Ende De= cember 1825 auf den 12. Juni c. vor bem Deputirten Landgerichte = Referenda= rind Claaffen angefetten Termine, perfonlich ober burch zuläffige Bevollmach= tigte, wozu ihnen die biefigen Juftig= Commiffarien Sunfe und Wolny in Bor= fcblag gebracht werden, im hiefigen Dartheien = 3immer zu erscheinen, widrigen= falls fie ihrer Unsprüche an die Raffen ber gebachten Truppentheile verluftig fein, und blos an die Perfon besjenigen, mit welchem fie contrabirt haben, verwiesen werden follen.

Meferit ben 2. Februar 1826.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Królewskiey Intendantury piątego korpusu Armii w Poznaniu, wzywamy wszystkich niewiadomych Wierzycieli Kass nastę pnie wymiemonych oddziałów woyskowych, Lazaretów i Instytutów garnizonami zawiaduiących, iako to:

- 1) 10tey kompanii Weteranow w Zbąszyniu,
- 2) (Kargowskiego) batalionu obrony kraiowey, 33. Regimentu piechoty (1go Regimentu rezerwy),

3) Magistratu w Zbąszy z-ich niu i
 4) Magistratu w Trzcie garnizo

lu, nem, aby się na terminie do zameldowa. nia pretensyi z czasu od 1. Stycznia až do ostatniego Grudnia 1825. na dzień 12. Czerwca r. b. wyzna czonym, w izbie naszey stron przed Deputowanym Referendaryuszem Klaassen, osobiście, lub przez dozwolonych Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Hünke i Wolny przedstawiamy, staneli i pretensye swe podali. W razie albowiem przeciwnym, pretensye do Kass wspomionych oddziałów woyskowych miane, utraca, i tylko do osób tych z któremi kontrakty zawierali, ode-

Międzyrzecz d. 2. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański

slani heda.

Subhaffation & Patent.

Das in der Stadt Neutompst unter Mro. 11 velegene, den Bürger und Bäcker Gottlieb und Anna Rosina Mentzelschen Sheleuten zugehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, Stallung, 4 Morgen Acker und ein Stück Gartenland von 120 Authen enlmisch, welches nach der gerichtlichen Laxe auf 720 Athlr. gewürdigt worden ist, soll im Auftrage Eines Königl. Landgerichts zu Posen, auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

hierzu sieht auf den 1. Juli d. J. Wormittags um 9 Uhr vor dem Friedens= Richter v. Chmielewski in unserem Gezrichts = Locale Termin an. Besithfähige Käufer werden hierzu mit der Nachricht eingeladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Buf ben 8. April 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Nowym Tomyślu pod Nr. 11. sytuowana, obywatelowi piekarzowi Gottlieba i Anny z Mentzlow Małżonków własna, składaiąca się z domu, stayni, 1/4 morgi gruntu i kawałka ogrodu 120 prętów miary Chełmińskiey, która podług taxy sądowey na 720 tal. oceniona iest, ma bydź z polecenia Kr. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu na wniosek iednego realnego Wierzyciela z przyczyny długów, publicznie naywięceydaiącemu sprzedana.

Do tey przedaży wyznaczony iest termin na dzień 1. Lipca r. b. o godzinie 9. rano przed Sędzią pokoiu W. Chmielewskim w naszym sądowym lokalu. Zapraszaią się zatym w stanie będący posiadania nabywcy, z tem doniesieniem, że przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, skoro żadne prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Buk d. 8. Kwietnia 1816. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Auftion.

In bem auf den 26. Mai c. Bormittags um 10 Uhr zu Ruchocie angesetzten Termine, foll eine dem dasigen Dominio abgepfändete, aus 80 Klaftern ohngefähr bestehende Quantität Elsenholz

#### AUKCYA.

Dnia 26. Maia r. b. przed południem o godzinie 10. maią bydź w Ruchocicach, zatradowane tamecznemu Dominio około 80 sążni drzewa olszowego, naywięcey daiącemu za

meiftbietend gegen gleich baare Bezah= natychmiast gotowa zaplate, sprzelung verfauft werben, zu welchem wir dane, na ktory to termin ochote ku-

Bollffein den 10. Mai 1826. Wollsztyn d, 10. Maia 1826. Ronigl, Preug, Friedensgericht.

hierdurch Kauflustige vorladen. pna maiących ninieyszem wzywamy,

Król. Pruski Sąd Pokoju.

### Bekanntmachung.

Der Mablenmeifter Martin Rethlaff zu Kottenhammer, ohnweit Kilebne, biefigen Kreifes, beabsichtigt neben feiner aus zweien Mahlgangen und einem Grutgange bestehenden unterschlägigen Mahlmuble, noch einen Schneibegang von 

In Gemafheit ber SS. 6 und 7 bes Chiefe wegen ber Mublengerechtigfeit bom 28ten October 1810, wird foldes, mit bem Beifugen, bierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht: daß diejenigen, welche gegen bieje projektirte Miblen-Erweiterung gegrundete Widerfpruche gu haben vermeinen, folche binnen 8 Doden pracluswischer Frift bei bem unterzeichneten Landrath anzumelben haben,

Czarnifou ben 27. April 1826.

LONG WINDS IN THE

Ronigl, Landrathliches Umt.

State of the will be the many in additional and the second in the second

Publicandum.

Bur bffentlichen Verpachtung auf 3 Jahre, von Johanni als den 24. Juni b. J. bis babin 1829. ber zu bem Regi= na Wieckowskaschen Nachlaffe gehörigen, ju Groczewer Sauland hiefigen Kreifes sub Nro. 17. belegenen Wirthschaft ha= ben mir im Auftrage bes vorgefegten Rox niglichen hochloblichen Landgerichts zu Pofen einen Termin auf ben 3. Juni 1826. Morgens 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichtsftube angesetzt, zu welchem wir Wachtluftige bierburch mit bem Bemerken einladen, daß ber Meiftbietende ben 3us schlag und die Uebergabe nach erfolgter Genehmigung ber Machlagbehorbe zu ge= wartigen habe.

Die Pachtbebingungen konnen jeder= zeit in der hiesigen Registratur eingesehen

werden.

Schrim ben 12. April 1826.

Abnigl, Preuß, Friedensgericht,

Obwieszczenie.

-Do publicznego wydzierzawienia na 3 po sobie następuiace lata, poczawszy od S. Jana r. b. to iest dnia 24. Czerwca r. b. aż do tegoż dnia w roku 1829 gospodarstwa do pozostałości niegdy Reginy Więckowskiey należącego, na Sroczewskich oledrach pod Nr. 17. w tuteyszym Powiecie sytuowanego, wyznaczyliśmy w skutek zlecenia przełożonego nam Król. Prześw. Sądu Ziemiań. skiego w Poznaniu, termin na dzień 3. Czerwca 1826. zrana na godzinę 9tą na który ninieyszem ochote do dzierzawy tey maiących zapraszamy, zapewniaiąc przytem każdego, iż naywięcey daiącemu po nastapioney approbacyi władzy zlecaiącey za naywyższe licitym przybite i w dzierzawę oddaném będzie.

Warunki dzierzawy mogą każdego czasu w Registraturze naszey bydz: przeyrzane,

Szrem d. 12. Kwiemia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Stedbrief.

Der Karl Modrzejeski, welcher mehrere Diebstähle begangen hat, ist heimlich entwichen; ba nun an der Habhaftwerdung dieses Juculpaten viel gelegen
ist, so ersuchen wir alle Civil- und Militair-Behorden, auf denselben ein wachsames Auge zu haben, im Betretungsfalle sosort arretiren und geschlossen unter
sicherer Begleitung an uns gegen Erstattung der Kosten abliesern zu lassen.

Signalement.

Karl Modrzejeski, gebürtig zu Trzesmeszno, hielt sich zuletzt bei seinem, dem Namen nach unbekannten Stiesvaker in Kruchowo hiesigen Kreises auf, katholischer Meligion, 30 Jahr alt, mittler Statur, braunen beschnittenen Haaren, mittler Stirn, braunen Augenbraunen, brannen Augen, gewöhnliche Mase, gewöhnlichen Mund, vollständige Jähne, gewöhnlichek Kinn und einen kleinen Bart. Bekleidung.

Einen alten zerriffenen schwarzen Mantei, grautuchene Beinkleiber, eine graue mit gelben Rümchen gedruckte kattunene Weste mit messingnen Andpfen, eine schwarze Müge mit einem Schirm, ein Paar alte Stiefeln und eine alte manchesterne Halsbinde.

Trzemeszno den 20. April 1826.

Rbnigt, Preup. Friedensgericht.

List gończy.

Karol Modrzeieski który kilkokrotnie kradzież popełnił, uciekł potaiemnym sposobem. A gdy na schwytaniu rzeczonego występcy nam wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe, aby na tegoż baczne oko mieć chciały, w razie zaś spotkania, natychmiast aresztowały i dobrze okutego pod ścisłą strażą za zwróceniem przy tém wynikłych kosztów nam odesłać raczyły.

RYSOPIS.

Karol Modrzeieski rodem z Trzemeszna, pobyt iego był przedschwytaniem w Kruchowie Powiecie tuteyszym u oyczyma, którego przezwisko wiadomem nie iest, religii katolickiey, 30 lat stary, średniego wzrostu, brunatnych obciętych włosów, średniego czoła, brunatnych powieków, szarych ocz, zwyczaynego nosa, zwyczaynych ust, zupelnych zębów, zwyczaynego podbrodka, i małéy brody.

Odzież.

Czarny, stary podarty płaszcz, siaraczkowe spodnie, westka zielona z żółtemi kwiateczkami i mosiężnemi guzikami, czarna czapka z rydelkiem, para starych bótów i stary manszestrowy halsztuk.

Trzemeszno d. 20. Kwietn. 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung.

Um 11. Juni v. J. ist in der Gegend des Dorfes Gora bei Filehne ein mann= licher unbekannter todter Leichnam auf der Netze schwimmend gefunden worden.

Derselbe war mit einer grau leinwanbenen Jack, bergleichen Beinkleiber,
einem lebernen Schuh, einem leinenen
Halstuche und einem bergleichen Hembe bekleibet; etwa 5 Fuß 5 bis 6 Joll lang, übrigens aber ber vorgeschrittenen Berwesung wegen, weiter nicht mehr kenntlich. Den eingegangenen, jedoch unzuverlässigen Nachrichten zu folge, soll es ber Leichnam eines Schifferknechts vom
Schiffs-Eigenthümer Markin Elsnerschen Kahne sein, welcher ungefähr in der Mitte des Monats Mai v. J. bei Usez in die Reize gefallen, und dort ertrunken ist.

Indem dies zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird, werden die etwanigen Angehörigen des Ertrunkenen, so wie diesenigen, welche über die Todesart destelben Auskunft zu geben vermögen, hierdurch aufgefordert, sich bei dem unterzeichneten Inquisitoriate dieserhalb zu melden. Koronowo den 1. Mai 1826. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Auctions = Anzeige.

Bon dem unterzeichneten Commissario des Königlichen Landgerichts hierselbst, werden am 6 ten Junic. zu Ezarnifau 18 Centner hoch veredelte Wolle, gegen gleich baare Zahlung in Courant an den

### Obwieszczenie.

Na dniu 11. Czerwca r. z. znaleziono w kolicy wsi Gora pod Wieleniem ciało męskie na Noteci płynące. Takowe było odziane kurtką z płótna szarego, spodniami podobnemi, koszulą, miawszy na szyi chustkę płocienną i ieden trzewik na nogach; długość ciała wynosiła 5 stóp i 5 do 6 cali. Z powodu znacznego zepsucia powierzchni, nie dało się ciało bliżey zozpoznać.

Wedle doszłych lecz niepewnych wiadomości ma bydź ciało to parobka z statku Marcinowi Elsner właściwego, który około środ miesiąca Maia r. z. w padł w Noteć pod Uściem iu topił się.

Donosząc przypadek ten do wiadomości publiczney wzywaią się ci, którzy są w stanie zdać obiaśnienie o stósunkach familiynych nieboszczyka iako i o sposobie śmierci onegożaby się do podpisanego Inkwizytoryatu zgłosili.

Koronowo d. I. Maia 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

### Aukcya.

Podpisany Kommissarz tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, będzie przedawał w terminie dnia 6. Czerwca r. b. w Czarnkowie 18 cetnarów welny przedniego gatunku naywięcey daiącemu za gotową zaraz

Meiftbiefenden verkauft werben, wozu ich Rauflustige hierdurch einlade.

Die Auction beginnt um 8 Uhr Mor=

gens.

Schneibemuhl ben 7. Mat 1826. Der Laubgerichte Applifant Schulze. w brzmiącym pruskim kurancie zaplatę, na który ochotników ninieyszym zaprasza.

Aukcya zacznie się o 8. godzinie zrana. w Pile d. 24. Kwietnia 1826. Applikant Sądu Ziemiańskiego,

Schulze.

# CYTACYA' EDYKTALNA.

Regina z Żołwickich Radkiewiczowa tu w Poznaniu zaniosła do nas skargę naprzeciw mężowi swemu Antoniemu Kadkiewicz, żołnierzowi 10, pułku polskiéy piechoty, od 18 lat nieprzytomnemu, dopraszając się aby z przyczyny iego nieprzytomności, pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie iey udzielone bydź mogło. Do odpowiedzi więc na rzeczoną skargę wyznaczyliśmy termin na dzień 1. Września r. b. po południu o godzinie 3ciey w izbie sądowey tu przy Tumie, na który Antoniego Radkiewicza pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy, w Poznaniu dnia 10. Maia 1826.

Sąd Konsystorza Generalnego Administratorskiego Poznańskiego.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Cetreide = Arten.                                                                                                                                                                                                                                            | Mittwoch den                                                              |                                                                                 | Freitag ben<br>v2. Mai                                                             |                                                                                       | Montag den 15. Mai |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | detr.fgr.pf.                                                              | bis<br>Mir.fgr.pf.                                                              | von                                                                                | bis<br>Neft.far.vf.                                                                   | von<br>Nu far ve   | bis<br>Ne far ps |
| Meihen der Scheffel Roggen dito. Gerste dito. Dafer dito. Ducker dito. Erbsen dito. Erbsen dito. Gerthed dito. Gerthed dito. Gerben dito. Gen der Centner & 110 Pfund Gerth das Schoef & 1200 dito. Butter der Garniec in 4 Quart. Den 15. Mai ist wegen dem | 1 2 6<br>- 20 -<br>- 15 -<br>- 17 6<br>- 22 6<br>- 97 6<br>3 5 -<br>1 2 6 | 1 5 4<br>- 21 4<br>- 16 - 12 6<br>- 12 6<br>- 25 - 11 4<br>- 20 - 3<br>10 - 1 4 | 1 2 6<br>- 21 -<br>- 15 -<br>- 16 4<br>- 20 -<br>- 9 -<br>- 20 -<br>3 5 -<br>1 2 6 | 1 6 4<br>- 22 -<br>- 16 -<br>- 19 -<br>- 17 6<br>- 21 4<br>- 11 -<br>- 21 4<br>3 10 - |                    |                  |